## Allgemeiner

# Oberschlesischer Anzeiger.

Berausgegeben von Pappenheim.

83ter Dahrgang.

— Nº 43. —

2tes Quartal.

Natibor den 30. Mai 1835.

#### Befanntmachung.

Da in bem am 7. d. M. zum Berkauf des Forst = Inspector = Etablissement zu Rybnik angestandenen Licitations=Termin keine annehmbaren Gebote abgegeben sind, so ist unter den in der Bekanntmachung vom 3. April d. J. enthaltenen Bedingun= gen ein nochmaliger Licitations=Termin auf

ben 15. Juni b. I. in Dem obigen Etablissement angesetzt, welcher um 10 Uhr Morgens beginnt, und um 6 Uhr Abends geschlossen wird.

Raufliebhaber werben zu biefem Termine hiermit eingelaben.

Oppeln ben 20. Mai 1835.

Ronigliche Regierung. 20btheitung fur Domainen, Forften und birette Steuern.

#### Befanntmadung.

Bei ber Oberschlesischen Fürstenthums = Landschaft wird für ben bevorstehenden Johannes-Termin der Fürstenthums-Tag am 12. Juni d. I. eröffnet werden und die Einzahlung der Pfandbriefs = Interessen in den Tagen vom 17. bis 23. Juni inclusive erfolgen, die Auszahlung derselben an die Pfandbriefs = Präsenstanten aber vom 24. Juni bis zum 4. Juli c. mit Ausnahme der Sonn= und Keier=Tage stattsinden und hiernächst die Kasse geschlossen werden.

Ratibor ben 12. Mai 1835.

Directorium ber Oberschlesischen Fürstenthums = Landschaft. Baron von Reiswig. Ein Befuch bei Antonio Gasperoni. (Fortfenung.)

In wenigen Minuten holte ich eine Ein: laffarte und ein papstlicher Officier begleitete mich.

Die Citabelle von Civita Bechia marb von Michel Angelo erbaut, der auch Ingenieur war. Es ist ganz der Styl seiner Fresken und seiner Statuen.

Unterweges unterhielt mich ber Officier von Antonio Gasperoni und feinen funf und vierzig Mordthaten. Dicht ohne Beben, fagte er mir, feht man biefem fchred: lichen Banbiten gegenüber. Giebengehn Jahre lang bat er die romifche Campagna verheert. Das Schauberhafteste feiner Berbrechen ift folgendes: Muf ber Strafe nach Deapel bielt er einft ben Bagen eines Englanders an, ber mit feiner Tochter reifte. Er nahm tem Eng: lander feine Baarschaft ab, that ihm jedoch nichts zu Leib und ließ ibn weiter reifen, bie Tochter behielt er jeboch jurud. Das Mab: den mar außerordentlich fcon. Gaspes ront nahm fie mit fich in feine Berge. Der ungludliche Bater feste bei feiner Unfunft ju Rom einen Preis, auf ben Ropf des Banditen. Diefer unfluge Schritt er: gurnte den Banditen. Eines Morgens er: hielt ber Englander ju Rom eine Rifte mit feiner Udbreffe. Der ungludliche Bater er: Sifnete fie und - fand das Saupt feiner Tochter.

Bei biefer Entwidelung taumelt ich gehn Schritte gurud. Ich bereuete, bie Citabelle betreten ju haben. Michel Ungelo's Bau-

werf war in meinen Augen nur noch eine Wohnung von Tygern. Bald jedoch siegte die Neugierde über meinen Abscheu, und ich ließ mir die furchtbare Pforte offnen.

Bu meiner Linken gemahrte ich zwanzig in die Mauer gebrochene Deffnungen 'rechts befanden fich große offene Kenfter, bie auf ben Sof geben. In bem zwischen beiben befindlichen Bange bewegten fich zwanzig Straflinge auf und ab. Bei meinem Gin: tritte bielten fie ploglich an und grußten mich höflich. 3ch fragte nach Untonio Gasperoni; in demfelben Mugenblide deue teten alle Sande auf ibn, er fand in ber Maueroffnung, die ju feiner Wohnung fuhrte; ohne mir entgegen ju fommen wartete er mich schweigend ab, doch grufte er mich mit einer Urt gutmuthiger Rube. 3ch begann die Unterhaltung mit einer un: bedeutenben Frage.

Run, Gasperoni, geht es Euch gut bier?

"Es geht einem immer schlecht, so bald man nicht in Freiheit ift," antwortete er mir, indem er die Achseln zuchte. Diese Bewegung hatte er sich angewöhnt.

3hr wurdet alfo durch die paftplichen Dragoner gefangen genommen?

"Ich? gefangen genommen? — in seinem Leben ware dies niemand gelungen. Ich habe mich mit meiner Truppe freiwillig ergeben. Der heilige Bater hat mir die Freiheit versprochen, er hat mir jedoch nur das Leben geschenkt."

Der Officier, mein Cicerone nahm mich auf die Geite mit den Worten: "Dein

Herr ich will Ihnen aus einander sehen wie dies so gekommen ift. Gasperoni war des Lebens überdruffig, das er seit funfzehn Jahren süberdruffig, das er seit funfzehn Jahren süberte. Eines Tages beichtete er einem Dorfpfarrer, und theilte ihm seine Abssicht, das Banbiten-Handwerf nieder zu legen, mit. Der Pfarrer versprach ihm deshalb an dem Papst zu schreiben, und ihm Gnade, nebst der Erlaubnis auszuwirken, in die Gesellsschaft zurück zu treten. Gasperont sügte als ausdrückliche Bedingung himzu, seine Gehülsen mußten auf gleiche Weise behanz delt werden. Somit wurden die Unterhandstungen eingeleitet.

(Fortfegung folgt.)

Bad - Anzeige.

Die in dem Bezirke der Herrschaft Meltsch, zwei Meilen von Troppau bestehende Sauerbrunnenbad- und Trinkkur-Anstalt Johannesbrunn, die rücksichtlich ihrer wohlthätigen Wirkungen und der so angenehmen Lage ohnehin schon bekaunt ist, wird unter den früheren Bestimmungen für die heurige Badezeit am 24. d. M. eröffnet werden.

Indem man sich wieder eines recht zahlreichen Besuchs derselben schmeicheln zu können hoffet, wollen die Wohnungsbestellungen portofrei über Troppau an die Badeverwaltung gestellt werden.

Oberamt Meltsch den 10. Mai 1835. FR. POHL, Amtmann. Zurgütigen Beachtung.

No. of the Contract of the Con

So eben empfangen wir von der jungsten Leipzis ger=Messe, die wir pers sonlich besucht haben, eine Unswahl der neuesten und geschmackvollsten

Gallanterie = Waaren.

Auch wird unser Laager durch direkte Beziehungen aus den größten Fabricken Frankreichs und Englands von Zeit zu Zeit, stets mit den schönsten Lurus. Sachen verschen sein, und sind durch bedeutende Einskafe in den Stand gesett, bei rectler Bedienung, die billigsten Preise zu stellen.

Dieneue Porcellan, Slas und lactirte Waaren Handlung von Haberkorn et Comp. in Ratibor.

Unzeige.

Bei meinem vorgerudten Alter, habe ich mich veranlaßt gefunden mein Gasthaus, genannt

Hotel de Sax

hieselbst an ben jegigen Gasthaus = Pachtee

jum schwarzen Abler herrn C. B. Fibiech zu verkaufen und im Monat Juli d. S.

au übergeben.

Indem ich dieses zur öffentlichen Kenntnis dringe, fühle ich mich zugleich verpflichtet, denen mich disher mit Ihrem Besuch
beehrten Hohen Herrschaften und Reisenden, so wie meinen einheimischen Freunden und Bekannten, für das mir seit so
vielen Jahren geschenkte Bohlwollen hiermit meinen ausrichtigen Dank darzubringen und mich Ihrer ferneren Gewogenheit
empfehle, spreche ich schließlich noch mit
Ueberzeugung die Versicherung aus, das
Herr Fiedich gewiß Verantassung geben
wird, die mir zu Theil gewordene Zuneigung auch auf ihn übertragen zu können.

Bugleich ersuche ich auch alle diejenigen, welche Forderungen an mich zu haben glauben, sich baldigst melden zu wollen.

Oppeln ben 14. Mai 1835.

Söfer.

Mit Bezugnahme auf die vorstehende Bekanntmachung des Herrn Gastwirth und Stadtältesten Höfer empsehle ich mich den Hohen Herrschaften und geehrsten Reisenden, so wie meinen einheimischen Gönnern und Freunden die disher das Hotel de Sax und den von mir jest inne habenden Gasthof zum schwarzen Abler besuchten, zur gewogentlichen Berückssichtigung meines neuen Etablissements, welches vom Monat Juli d. J. ab, mit aller möglichen Bequemlichkeit versehen, sur meine Rechnung eröffnet werden wird.

Was reeste Bedienung leisten kann, wird mein eifriges Bestreben sein, ich darf daher hossen, das mit meinem Eintritt in das Hotel de Sax mir ein zahlreicher Zuspruch von verehrten Fremben und einheimischen Gästen solgen wer-

be.

Oppeln ben 14. Mai 1835. C. B. Fiebich, Gasthofbesiter. Von Johanny b. J. ab ist die Biete Braueren zu Stawikau zu verpachten. Pachtlustige haben sich deshalb bei bem dortigen Wirthschafts = Umte zu melben, wo sie die nähern Bedingungen erfahren wersben.

Slawikau ben 29. Mai 1835. Das Wirthschafts = Umt.

### 400 Bithir.

find gegen pupillarmäßige Sicherheit aber nur auf ein hiefiges Grundstück, zu vergeben, weshalb man sich zu melden hat an

die Redaktion des Oberschlf. Unzeigers. Ratibor den 25. Mai 1835.

|                                                                                     |               |                                                                       | -                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ti.                                                                                 | Erbsen.       | off fal pf.                                                           | 2                 | 1 24 -                       |
| Ein Preußische-Preise zu Ratibor.<br>Ein Preußischer Schessel in Courant berechnet. | Hafer.        | RI. fal. pf.                                                          | - 28 6 2          | - 256                        |
|                                                                                     | Gerste.       | RI. fal. pf.                                                          | 27 - 1 18 - 1 9 9 | 1 7 6                        |
|                                                                                     | Korn. Gerste. | RI. fgl. pf.                                                          | 1 18 -            | 1 13 6                       |
|                                                                                     | Weizen.       | M. (gl. vf. 1381. fgl. vf. 1381. fal. vf. 1381. fal. vf. 1381 fal pf. | 1 27 -            | 1 21 -1 136 1 7 6 - 256 1 24 |
| Ein                                                                                 |               |                                                                       | Horis.            | Niebrig.<br>Preis.           |

6. VI. 1. I. T. u. R.